

15. Jahrgang

Altona, Manitoba, Oftober, 1958

Nummer 10

## Blumenhof, Saffatchewan.

Wir grüßen euch mit den Worten des Apostels Paulus wo er sagt, "Wein Gott aber sülle aus alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu." Phil. 4:19. Es ist ein Trost zu wissen daß wir einen Heiland haben der alle unsere Notdurft aussüllen kann. Wollen wir unser Vertrauen völlig auf ihm setzen.

Als wir in der Bibelschule waren wußten wir nicht wo der Herr mit uns hin wollte. Der Herr zeigte uns nur einen Schritt auf einmal. Nur als wir die Schule erst beendigt hatten zeigte er uns den Platz wo wir ihm dienen sollten. Er füllte aus alle unsere Notdurst. Ihm sei dank dasür.

Jest find wir hier in Blumenhof, Saft. Vis hierher hat der Herr geholfen. Fünfundneunzig Prozent von die Menscheit in der Umgebung find Mennoniten. Die Stadt Blumenhof hat vierundzwanzig Familien. Unsere Kirche ist die einzige in der Stadt. Sie ist beinahe angefüllt jeden Sonntag morgen. Vierzig Prozent von diesen kommen auch jeden Dienstag zum Vibelstudium und zur Gebetstunde.

Die Gemeinde ist hier noch nicht georganisiert obzwar sie hier schon eine Zeitlang von zwölf Jahren Versammlung gehabt haben. Betet ernstlich siir diese Sache. Betet auch siir uns, daß wir ein Gefäß sein möchten welches der Serr brauchen kann andre zu ihm zu sühren.

> Geschwister im Herrn, Pred. Ed. u. Susie Stoesz.

Berte Eltern, es ist nun bald ein Jahr verslossen in dem der Leitstern ein spezielles Blatt sür die Kinder geboten hat. Es steigt bei uns also die Frage auf, "Wird das Blatt das erreicht haben wozu es geschrieben worden ist?" Roch eine Frage. "Sat es den Kindern wirklich zum geistlichen Wachstum und Erkenntnis mitgeholsen?"

Bei dieser Gelegenheit möchten wir an euch als Eltern appellieren einen kurzen Brief zu schreiben an die Adresse auf "Talks for the Young," und uns zu sagen, ob ihr denkt daß es sich bezahlt, dieses Blatt zu haben oder nicht. Wenn ihr meint daß ihr es noch weiter auch im kommenden Winter haben wollt, so schreibt uns. Wir bitten ernstlich daß ihr uns schreibt gerade wie es bei euch steht bezwecks, "Talks for the Young."

Wir danken noch alle Leser dieses Vlattes und möchten beten daß Gott es auch weiter zum Segen setzen möchte. Fustina Zacharias.

# Der Befehl des Gebens

"Gleich wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allerlei Fleiß und in eurer Liebe zu uns, also schaffet daß ihr in dieser Wohltat reich seid." 2 Kor. 8:7.

In dem achten und neunten Kapitel des zweiten Kor. Briefes, spricht Paulus von dem Besehl des Gebens. Was verursachte Paulus solches zu schreiben? Es waren die armen Christen zu Jerusalem. Doch ist dieser Appel sehr passend für heute. Der Appel für Gaben ist gegründet auf solgende Punkte:

- 1. Die Not des Gebens.—Es war fein Zweisel daß die wirkliche Verhältnisse der Christen zu Zerusalem waren dargestellt worden. Ihre Armut wurde erklärt. Ihre Not war dargelegt. Da waren keine grausame Geschichten erzählt. Die Not war öffentlich zu sehen und der Anruf ging aus. Wenn Christen heute nur sehen könnten die Verhältnisse und Notdurft von vielen Gemeinden, Schulen, Hospitäler, Heime für Seimatlose, Wissionsfelder und Wissionare, dann wurden die Gaben mehr huldreich sein.
- 2. Die Freigebigkeit bes Nächsten.—Paulus ruft die Christen zu Korinth, auf den Grund, was die Glieder der Gemeinde zu Mazedonien getan hatten, an. Aus ihren großen Versuchungs-Plagen und tiese Armut, hatten sie doch ihren vollen Teil gegeben und noch darüber. Dann hatten sie noch das Komitee gebeten die Gaben im Empfang zu nehmen. Es rührt uns oft zum Geben wenn wir den nächsten sehen, der ärmer ist, noch so liberal geben. Fesus lehrte daß man nicht sollte die Gaben richten nach dem vielen oder wenig geben, sondern nach dem was übrig geblieben war nach dem geben. Paulus empsehlt dieses auch in 2 Kor. 8:12-16.
- 3. Um des Daners halber.—Paulus jagt den Korinther daß sie sehr genau und streng sind über andre Lehren, wie in 2 Kor. 8:7, in den obigen Verse angeführt wurde. Es wurde keinen Vestand haben wenn sie nicht auch im geben beständig wären. Es ist sehr undeständig heute von Glieder und Prediger, wenn sie so (Fortsetzung auf Seite 4)



# Talks For The Young



Theme: Hallowe'en-And where it comes from.

Memory verse: "Oh give thanks unto the Lord, for he is good; for his mercy endureth forever." Psalms 107:1.

Dear Girls and Boys,

The children in the little village school at Bell Mont were all enthused about their Hallowe'en suits they were going to wear. There was no end to the different kinds of masks the boys and girls had already bought. Each had planned on his or her own particular mask and suit. What a variety! One was going to dress like a cat, another like a tiger, another like a pumpkin. Each one tried to figure out the suit that would make him or her look the queerest. Neither had they forgotten to practice all sorts of strange and weird noises to scare the people on the streets in the village. Semingly there was no end to planning suits, parties and pranks that they were going to carry on that night. The night of "Hallowe'en."

Joe, one of the more sturdy fellows in school, had planned a secret prank which he was going to pull off on their next door neighbors that night.

One day as Mr. Charter, the school teacher walked by a group of boys as they were talking about their great plans, he happened to overhear them. Was he surprised! This was his first year at this school and he was thus unfamiliar with the ideas these people had about Hallowe'en.

It was just the day before Hallowe'en when Mr. Charter told the boys and girls about Hallowe'en and its origin.

He told them that years and years ago, the Romans held this feast on the first of November in honour of Pomona, the goddess of fruit trees. And in Britain, he said, the people celebrated a festival of thanksgiving for harvest. Thus these two festivals became quite well known and were greatly enjoyed by the Britons. However, when the people became Christians, they no longer celebrated these two festivals in the same way. Their church leaders let them keep the feast but gave it a new association or meaning by holding the festival in remembrance of thanksgiving for the harvest and in remembrance of all the saints. Saints, he explained, were those who in their life time had lived for Christ and had lived according to God's will. Thus the evening became known as Hallow E'en. The name comes from the English word, "Halwe" or as we today say, "holy". Since the feast occured on Nov. 1, the eve therefore was celebrated on Oct. 31.

Having told them now where Hallowe'en actually came from, Mr. Charter gave the class an opportunity to ask questions.

At first no one seemed to have a question, until one of the girls slowly rose to her feet and asked, "Mr. Charter, where does the idea of weird noises and those haunting evil spirits come from?"

"In ancient days," replied the teacher, "many strange beliefs grew up about this day, such as the belief that on one night, namely the night of Hallowe'en, the spirits of the dead could come back to visit their old homes again. This belief scared the people and caused them to go about weeping and wailing on this night of the evil spirits.

"Now," he asked, "How do you suppose we should celebrate Hallowe'en this year?"

(Continued on page 4)

#### SOMETHING TO DO

#### Down

- 1. The second word of Matth. 11:28
- 2. The first word of Ps. 23
- 3. The opposite of "take".

#### Across

- 1. An expression usually made in surprise.
- 2. The third word of Ps. 135:3
- 3. The third word of Ps. 136:1

II. Find the verse, in the first verse of one of the following three Psalms. Ps. 90; Ps. 96; or Ps. 106; (Rejumble the words of the puzzle to find this verse).

III. Write a lengthy paragraph telling therein how you have liked or disliked the "Bible Talks for the Young" thus far. Please state whether you would or would not want this part of the Leitstern to continue for next winter.

# CROSSWORD PUZZLE

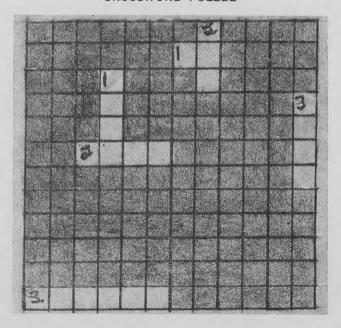

#### Message by D. H. Funk continued

#### 5. Sanctification: (Holiness)

Sanctification is God's action upon the believer by means of the Word and the Holy Spirit, whereby the believer comes to a point where he abstains from sins formerly committed, and strives after holiness in walk, thought and word; thus the believer is cleansed, John 17:15-17; I Thes. 4:3; Heb. 2:11; Heb. 12:14; Heb. 13:12; I John 1:7; Luke 1:74, 75; II Cor. 7:1; I Peter 1:16.

#### 6. The Baptism of the Holy Spirit:

The Baptism of the Holy Spirit is the enduement of power from on high. When the Lord Jesus was about to ascend to heaven, He promised the apostles this enduement of power, and commanded them to remain at Jerusalem till they received it. (Luke 24:49). Before this, John, the Baptist, had promised his followers that Jesus would baptize them with the Holy Ghost and with fire. (Matt. 3:11). The apostles had to wait for this enduement of power because the Holy Ghost would be given only after Jesus was glorified. (John 8:39). When the Holy Spirit came upon the apostles at Jerusalem at Pentecost, Peter plainly stated that this was the outpouring of the Holy Spirit upon all flesh. (Acts 2:17). Since then, whenever a person comes to God in faith, repenting of sin and asking forgiveness on the basis of the shed blood of Jesus Christ, he is born again by God, and then receives the gift of the Holy Spirit, (Acts 2:38) which is the enduement of power. This Holy Spirit then lives in the believer (John 14:17) and reminds him of the Word (words of Christ) (John 14:26). Every born-again believer has a longing for souls for the Lord, and as a result, he will give out the Word wherever possible. As the believer gives out, he must drink again of the Fountain (or be filled with the Spirit) Eph. 5:18. The enduement of power is visible in different people in different ways, because the Spirit gives to each believer the gift that God saw fit to give, and not all speaking with tonques. (I Cor. 12:11).

In conclusion, whenever God regenerates a person, He also gives that person the power of the Holy Spirit because the Holy Spirit is then to live in that person. This makes the Christian radiantly happy in Christ. If we do the Spirit's bidding, we remain so, and are filled with the Spirit afresh as we give out the Gospel. If we quench the Spirit, we lose that radiant happiness because of the fact that we are permitting the flesh, rather than the Spirit, to rule us.

#### 7. Divine Healing:

In Old Testament times God healed physical bodies through the prophets, e.g. Naaman (II Kings 5:14), and Naaman believed. In the New Testament, both Christ and the apostles were used of God to heal people. Christ, being God, healed the people who believed in Him, and then they followed Him, e.g. Bartimaeus, Mark 10:51, 52. When God healed physical bodies by the hands of the apostles, one main objective stands out, namely, these miracles are done to bring others to believe in Christ, e.g., Peter and John healed the lame man, Acts 3:6-10 and 4:4, (2) Philip healed many sick people, Acts 8:6, 7, 12.

Even today God heals the bodies of men whenever it is His will to do so. We find this promise in James 5:14, 15, but it is important to note that James writes to the brethern, (1:2) (believers) and that he pointed out the condition in 4:5, "For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live . . ."

# YOUTH

Thus it is quite right to acknowledge God able to heal physically and doing so when it is His will, but none of His children will demand healing otherwise, because our will has been given over to Christ.

### 8. The Second Coming of Christ:

The return of Jesus will be just as literal and visible as His going away. Acts 1:9-11; John 14:3.

There will be several appearances under one coming;

- 1) To catch away His waiting bride, I Thess. 4.15-17.
- 2) After the Tribulation, the judgment of the nations, Matt. 25:32.
- 3) After Christ's Millennial Reign, the great White Throne Judgment. Rev. 20:11-14.

(to be concluded)

#### HOW TO KILL YOUR CHURCH

- 1. Don't come.
- 2. If you come, come late.
- 3. When you come, come with a grouch.
- 4. At every service ask yourself, "What do I get out of this?"
- 5. Never accept an office in the church. It is better to stay outside and criticize.
- 6. Visit other churches about half of the time to show your pastor that you are not tied down to him. There is nothing like independence.
- 7. Let the pastor earn his money; let him do all the work.
- 8. Sit pretty well back and never sing. If you have to sing, sing out of tune and behind everybody else.
- 9. Never pay in advance, especially for religion. Wait until you get your money's worth, and then wait a little longer.
- 10. Never encourage the preacher; if you like a sermon keep mum about it. Many a preacher has been ruined by flattery. Don't let his blood be upon your head.
- 11. It is good to tell your pastor's failings to any strangers that may happen to be in; they might be a long time finding them out.
- 12. Of course, you can't be expected to get new members for the church with such a pastor as he is.
- 13. If there happen to be a few zealous workers in the church, make a tremendous protest against the church being run by a clique.
- 14. If your church unfortunately happens to be harmonious, call it apathy or indifference or lack of zeal, or anything under the sun except what it is.

-Selected

#### (Talks for the Young continued)

All was quiet in the room, so quiet that you could have heard a pin drop.

At last Billy got up and said, "Mr. Charter, we had already fixed our plans for this big day."

Then Bill went on and stumbling over his words he said, "I have not had a chance to talk to the gang now, but I feel that we should change our plans. Having learned to know what Hallowe'en really is made me feel this way. I believe we ought to make completely new plans."

The class favoured the idea wholeheartedly and soon began the work of planning Hallowe'en with a new meaning. They decided that instead of disguising themselves and going out to play harmful pranks on the people in the village they would rather plan something that would be worthwhile both for them and for others.

What a drastic change the village people in Bell Mont experienced when on Hallowe'en night they answered the knocks on their doors. They met boys and girls all neatly dressed and instead of having spent money to disquise themselves, they now came begging for money which was to be sent to the foreign country to help the poor and the less privileged.

Since this time Hallowe'en has always meant something different to both children and grown-ups of the village of Bell Mont. October 31, would be a day of thanksgiving and remembrance of the dear saints who had gone on to be with the Lord. Many gifts were given to the poor on this day and thanks was brought to God for all the riches He had supplied them with.

#### THANKSGIVING PRAYER

A thankful heart cries out to Thee Oh Father up in heaven, To bring thee praise and honour For all that thou hast given.

I thank thee for the harvest— For rain and sunshine given By thee oh Lord so gracious Who hast made earth and heaven.

Help me to be more thankful For all that I possess. "Tis only grace and love from these Or else I've nothing, I confess.

Help me to give to others As thou hast giv'n to me. That they might also bring Unending praises unto Thee.

N.B. Please be prompt in sending in your answers.

Your Christian friend,
Justina Zacharias
Haskett, Manitoba.

# Der Befehl des Gebens (Fortsetzung von Seite 1)

streng über die Tause oder das zweite Kommen des Herrn wollten sprechen, und nicht das Geben praktisieren wie es im Neuen Testament gelehrt wird.

- 4. Die Liebe Christi.—Paulus ruft die Christen an daß sie nicht die Liebe des Herrn Jesu vergessen sollen, denn er war reich aber wurde arm so daß Christen durch seine Armut reich werden konnten. 2. Kor. 8:9. Die Liebe die Christus hat gehabt für seine Menschen, und was er getan hat, sollte die Herzen anspornen um treuer zu sein und mehr für ihn zu tun. Die Christen wurden angespornt zu geben auf daß sie ihre Liebe damit beweisen sollten. Die Liebe Christi sollte einen jeden rühren zu einen aktiven Geben und Dienen.
- 5. Die Erhaltung der Selbstachtung.—Paulus ermahnt die Korinther daß fie ein Jahr zurück willig waren gewesen Gaben zu geben, und hatten auch noch mehr versprochen, so sollten sie auch jetzt tun. Wenn heute die Gemeinde Achtung haben will in der Umgebung wo sie ist, muß sie ihre Schuld bezahlen.
- 6. Die Anerkennung des Herrn.—Paulus ist sehr klar in 2. Kor. 9:6-11 über das Geben. Er sagt, wenn wir von Herzen geben, so werden wir des Herrn Segen empfangen. Wir wollten nicht geben um daß wir gesegnet sein wollen, aber Jesus lehrt uns klar daß er wird denen segnen die von Herzen geben, so daß sein Werk kann gefördert werden und sein Reich aufgebaut. P. P. Giesbrecht.

"Tod verschwindet, Leben sieget, Blitschnell unfre Zeit verflieget. Rube winket, Arbeit endet, Seimwärts unser Pfad sich wendet. Recht wird siegen, Unrecht weichen, Erdenlust muß bald verbleichen. Tränenguellen nicht mehr fließen, Wenn uns Himmelsglieder grüßen." "Reicher kann ich nirgends werden, Als ich schon in Jesu bin; Alle Schäte diefer Erden Sind nur schnöder Weltgewinn. Jesus ist das rechte Gut, Wo die Seele freudig ruht." D Gott, wie selig werd' ich sein, Wenn ich aus diesem Leben Bu dir komm in dein Reich hinein, Das du mir hast gegeben. Ach Herr! wann kommt die Stund heran, Daß ich in Zion jauchzen kann, Bu deinem Ruhm und Preise?

# Bibel Studium

# Beiftliche Schwierigfeiten.

Im Leben kann es viele geistliche Probleme geben. Die Lösung zu denselben findet man in dem Worte Gottes. Folglich wollen wir einige geistliche Probleme hervor heben und sie an Sand der Vibel beantworten.

1. Problem—"Ich bin ein zu großer Sünder um gerettet zu werden." A—In 1. Tim. 1:15 sagt Paulus "Das ist gewißlich wahr und ein teuer wertes Wort, daß Christus Jesus gekommen ist in die Welt, Sünder selig zu machen, unter welchen ich der vornehmste bin." Beachten wir, der vornehmste Sünder ist schon gerettet worden. Folglich ist auch für den größten Sünder dieser Zeit die Wöglichkeit da selig zu werden.

In Röm. 5:6-8 teilt der Herr uns mit, daß er für die Schwache, für die Gottlose gestorben ist. In Vs. 10 sagt er sogar, daß er für die Feinde starb, und sie versöhnte.

Laut diesen Versen sollte der Sünder wissen können, daß er im Rahme der göttlichen Gnade stände. Der Versorene sollte mit seinen Sünden zu dem Heiland gehen und ihm annehmen als Herr und als Heiland. Ist hier nicht Hoffnung für den größten der Sünder?

- 2. Problem—"Ich bin verloren." A—Jesus hat hier eine sehr passende Antwort in Lukas 19:10—"Denn des Menschen Sohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist." It der Mensch verloren, so hat er das bestimmte Wort, Jesus sucht ihm. Es ist weiter zu beachten, daß der Herr sein Leben sür solche Leute gab. Christus hat die Erlösung gerade für die Verlorenen zu wege gebracht. Matt. 9:12, 13. offenbart dieselbe herrliche Wahrheit der Seligkeit.
- 3. Problem—"Mein Herz ist zu hart um selig zu werden." A—John. 3:37 sagt: "... wer zu mir kommt den werde ich nicht hinaus stoßen." Einerlei was des Einzelnen Geschichte gewesen ist, wenn er zum Heiland kommt, nimmt Jesus ihn an. Mit Hes. 36:26, 27 sagt der Herr, daß er das steinerne Herz wegnehmen will und ihnen ein fleischernes Herz geben. 2. Kor. 5:17 zeigt daß Gott alles neu machen kann. Dieses "alle" schließt auch die Neumachung des steinernen Herzens ein.
- 4. Problem—"Ich kann nicht beständig in dem Christentum sein." A—Sierauf finden wir eine Antwort in 1. Pet. 1:5: "... euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit ..." Der Bers sagt klar, daß die Gläubigen bewahrt werden können, nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Kraft. Diese Kraft Gottes werden sie teilhaftig wenn sie dieselbe im Glauben nehmen.

Judas 2:24 offenbart dieselbe große Wahrheit. Da heißt es: "dem aber, der auch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden . . ." Beachten wir, Gott kann. Er kann behüten ohne Fehl. Die große Frage ist nun, ob wir uns von Ihm bewahren lassen. Wo wir reichlich unter das Wort kommen, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes pflegen, ernstlich beten, und uns in den Dienst Christi stellen werden, dann wird Gott uns ohne Zweisel glücklich ans Ziel bringen.

# Johannes 13:34-35.

"Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf daß auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt."

Wie sieht das aus unter uns, haben wir wirklich Liebe einer zu den andern? Ich glaube wenn wir uns lieb-haben wie wir sollten, dann würden unsere Gemeinden mehr zusammen halten. Wollen wir einmal zurück schauen (ungefähr zwanzig Jahren). War die Liebe dann nicht tiefer als heute? Ich meine ja. Wo sind die Tränen die dann geweint wurden? Die zeigten auch von Liebe zum Worte Gottes. Heute scheint die ganze Andacht so kalt zu sein. Saben wir Liebe zu unsern Predigern? Wenn ja, dann warum müssen sie zu so viel leeren Bänken reden? Wollen wir doch, wenn uns was nicht stimmt, im Gebet gehen; und wir werden sehen und fühlen daß die Predigt uns mehr helfen wird als wenn wir fritisieren. Die Prediger sind auch nur Menschen, und haben auch nicht gleiche Gaben. Der eine bringt mehr Lehr-Predigten, der andre ist ein Buß-Prediger. Ich selbst muß bekennen ich habe oft auch nur auf die Fehler des andern geschaut. Wenn wir uns wirklich lieben, dann werden wir es auch nehmen können, wenn uns ein Bruder sagt oder ermahnt, wenn wir Tehler machen.

Nun was find Fehler, find es nicht Sünden? Liebe Geschwister, laßt uns doch mal aufwachen und bekennen daß wir nicht lieben wie wir lieben sollen. Wie wollen wir dann zeugen wenn wir nicht Liebe haben? Ich nuß selbst bekennen daß ich hier sehr oft gesehlt habe. Ich fühle als ob ich der Geringste bin unter den Gläubigen in Vergfeld. 1. Johannes, Kapitel 4, lehrt uns klar wie wir uns lieben sollen. Gott helfe uns allen.

Cornelius C. Ginter.

Whenever God erects a house of prayer

The devil always builds a chapel there;

And 'twill be found, upon examination,

The latter has the largest congregation."

-Daniel Dafoe.

# Hanshalter über die verschiedene Fächer des Lebens. (Fortsetzung)

In 2. Kor. 4:4 lesen wir, "bei welchen der Gott dieser Welt der Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes." Der Ungläubigen Sinn steht in Satans Regierung. Aber wie ist es mit dein und mein Verständnis? Denken wir Gottes Gedanken? Preisen unsere Gedanken den Hein Leiden und seiner Gelegenheit kündete der Herr Jesus sein Leiden und sein Sterben an zu den Jüngern. Petrus, ganz ernst und aufrichtig sagte zum Herrn in Watt. 16:22-23, "Herr schone dein selbst; das widersahre dir nur nicht", Aber er (Jesus) wandte sich um und sprach zu Petrus: "Hebe dich von mir, Satan, du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht was göttlich, sondern

was menschlich ist. Petrus scheinbar war aufrichtig und ernst, aber Jesus sah hier ein Satansgedanken weil es im Widerspruch zu Gottes Wille war. Wollen wir unsern Verstand brauchen zum lieben, loben, aufbauen, mithelfen, verherrlichen. Veten wir mit Paulus in Eph. 1:18 das Gott uns gebe "erleuchtete Augen eures Verständnisses, das ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Verufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen.

## 3. Über unsere Fähigkeiten:

Ein jeder hat eine Fähigkeit bekommen von gewisser Art oder im gewissen Masse wie kein anderer. Damit bezweckt der Herr etwas. Jemand hat vielleicht besonders fähige Sände zum Spielen oder Rechnen oder Malen, der andere hat eine große Möglichkeit mit dem Munde zu sprechen oder singen. Der Nächste hat vielleicht eine besondere Geduld oder eine besondere Gabe mit Kindern umzugehen. Diese Talente und Fähigkeiten können aber nur dann niislich angewandt werden wenn wir willig werden sie da und dann anzuwenden wie der Herr uns darüber gebietet. Aber wollen wir als Gemeinde auch offne Augen haben daß wenn jemand auch besonders eine irdische Sandtierung tut und er ist in seiner Sache dem Herrn ergeben, daß wir die Anerkennung geben und achten. Ich denke eben an unsere Geschwister Ben Wiebes wenn sie für den Herrn wirken auf der Missions= farm in Homer City. Wie jemand aus der Mission ihm wohl das Zeugnis gegeben habe, "Wenn wir Ben etwas aufgeben zu tun dann können wir es ruhig vergessen, denn wir wissen er wird es ausrichten und wird es auch gut machen. Jedoch ist auch hier wohl die erste Frage: "Gehören wir dem Berrn? Sind wir von Bergen fein Rind? Denn wenn er uns hat, dann wird er auch bald das Unfrige haben.

# 4. Über unsere Zeit:

Zeit für uns ist auch eine der mancherlei Gnaden Gottes. Wir haben einen Spruch der ungefähr so sagt: "Was wir für wichtig achten oder wosür wir interresiert sind, dasür haben wir Zeit." Und ist das nicht wahr? Wer recht interresiert ist im Vallspielen der hat Zeit, sast jeden Tag, Zeit für dieses zu spenden. Zeit können wir nicht wieder brauchen. Der heutige Tag kommt nicht wieder zu uns aus der Zukunst, wir erleben ihn, dann ist er in die Ewizkeit um nie wieder zurückzukommen. Verpaßte Gelegenheiten sind verlorene Gelegenheiten.

Mir ift es schon manchmal wichtig geworden mit dem Radioprogramm wieviel Zeit wert ist. Wir teilen jedes Lied und fast jedes Wort der Zeit nach ein. Man muß auspassen daß alles gesagt ist was gesagt soll werden in den bestimmten Minuten. Unsere Zeit wird auch so eingeteilt. Zeit ist teuer und die Vibel fordert auf die Zeit auszukausen denn es ist böse Zeit.

Benn wir Zeit haben für was wir wichtig achten wofür wir interessiert find dann bedauere ich manchmal daß unsere Bibel und das Gebet sehr gering geachtet werden. Wieviel Kinder Gottes haben sich heute niedergekniet und die Kraft des Gebets für wichtig geachtet. Wieviel Kinder Gottes haben das Wort gelesen weil es für sie interessant ist. Ist das Wort Gottes doch der Ursprung des lebendigen Glaubens. Kömer 10:17, "So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes."

## 5. Über dem Evangelium:

Gott hält uns verantwortlich für das was wir haben, nicht für was wir nicht haben. Petrus war einst treu im Geben was er hatte. Als er und Johannes dem Lahmen bei des Tempels Tür begegneten, sah er die Lage des Mannes. Petrus satte, "Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und wandle." Apg. 3:6.

Betrus hatte nicht Geld. Er hatte nicht Mittel. Davon konnte er nichts geben. Er hatte aber das Evangelium den Ramen Jeju Chrifti, die Kraft Gottes. Diese gab er dem Manne und derselbe wurde gesund und am meisten, Gottes Rame wurde gepriesen, denn die Jünger mußten sich nachher gründlich verantworten ihrer Stellung halber. Betrus und Johannes waren rechte Haushalter ihres Lebens.

Paulus jagt in Kömer 1:14-16, "Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen und
der Unweisen. Darum, soviel an mir ist, bin ich geneiget, auch euch zu Kom das Evangelium zu predigen.
Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht
alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und
auch die Griechen.

Wir tun niemanden einen Gefallen wenn wir das Evangelium verkündigen. Schon zwar alle Missionsarbeit tun wir freiwillig, denn Gott zwingt keinem unwilligen Menschen zur Arbeit; aber seine Kinder, die Gläubigen nehmen mit dem Evangelium auch die Schuld des Weitertragens auf sich. Paulus war ein Schuldner. Wir sind Schuldner nicht nur Gott gegenüber sondern auch den ungeholsenen Wenschen der Welt gegenüber.

Wir haben das Evangelium nicht erhalten zum verdecken. Es muß, ich sage es muß weiter getragen werden wenn wir einst die Schuld des Evangeliums erledigen wollen. Gehen wir Schuld bewußt mit dem Evangelium weiter? Zeugen wir pflichtbewußt?

Zum Schluß sage ich noch einmal nach 1. Petri 4:10: "Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat als die guten Haushalter der mancher-lei Gnade Gottes."

Pred. Edwin Alippenstein.

(Dieses Referrat wurde von Pred. Alippenstein auf der Bibel Konferenz in Glencross vorgetragen. Und auf Bitte der Versammlung damals, wird es in "Den Leitstern" jest wiedergegeben.)

"Der Leitstern" wird als ein Monatsblatt von dem Lehrdienst der Rudnerweider Gemeinde in Manitoba, herausgegeben, und kostet \$1.00 das Jahr. Man bestelle entweder bei Willie W. Wiebe, Box 327, Altona, oder Jake Giesbrecht, Altona, Man.

Die Schriftleitung: Alt. J. H. Friesen, Altona; Willie B. Wiebe, Geschäftsführer, Altona; Jake Giesbrecht, Ebitor, Box 173, Altona, Man.

Authorized as second-class mail, Post Office Department, Ottawa.